## Amtsblatt Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

21. Dezember 1862.

21. Grudnia 18**6**1.

(2373)

Mundmadang.

Mro. 80867. Bei ber am 2ten Dezember b. 3. in Folge ber 21. b. Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorge. nommenen 346. und 347. Berlofung ber alteren Staatefdulb find bie

Gerien 256 und 106 gezogen worden.

Die Cerie 256 enthalt Deligazionen ber ungar. hoffammer von perfdiebenem Binfenfuße, und zwar von Ar, 326 bis inclus. 632 mir Dem gangen Rapitalebetrage - Rr. 633 mit ber Solfte bes Rapitalebetragee und Rr. 634 bie inel. 652 mit bem gangen Rapitalebetrage,ferner Obligazionen von freiwilligen Gilberanteben vom 3. 1809 im ursprünglichen Binsenfuße von 5%, von Mr. 1 bis incl. 21 mit bem gangen Rapitalsbetrage, endlich 21. b. Chulbverichreibungen vom verfciedenen Binfenfuße, u. g. Der. 1. mit einem Bunfgehntel Rr. 86 mit ber Salfte und Dir. 87 mit bem Gangen bie Rapitalebetrages in ber Gesammt-Kapitalesumme von 1,197.618 ff. 7 fr. mit ben Intereffen nach dem berabgefesten guße von 25.237 ft. 401/, fr.

Die Cerie 106 enthalt Banto : Obligagionen im utiprunglichen Binfenfuße von 5% von Dr. 98862 bie inclusive 98801 im Rapitalebeirage von 986.710 mit ben Intereffen nach bem berabgefesten Sufe von 24667 fl. 45 fr.

Die in biefen Gerien enthaltenen einzelnen Rummern werden in

einem eigenen Werzeichniffe nachträglich befannt gemacht werben.

Diese Diligazionen werden nach ben Bestimmungen bes 21. h. Batentes vom 21. Marg 1818 auf ten urfprünglichen Binfenfuß erhoht, und insoferne Diefer 5% RDl. erreicht, nach ber mit ter Rundmachung Des Finanzministertume vom 26. Oftober 1858 8. 5286 (R. G. B. Dr. 190) veröffenelichten Umftellungsmaßstabe in 3% auf oft. D. lautinde Staatefduldverfdreibungen umgewechfelt.

Bur jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung gur uniprunglichen, aber 5% nicht erreichenben Berginfung gelangen, merben auf Berlangen ber Parthei nach Maggabe ber in ber ermahnten Rundmadjung enthaltenen Bestimmungen 5% auf ofterr. 2B. lautende Oblis

Lemberg , ben 9. Dezember 1861.

Obwieszczenie.

**(1)** 

Nr. 80867. Na odbytem dnia 2. grudnia b. r. na mocy naj-wyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 roku — 346 i 347. losowaniu dawniejszego długu państwa, wyciągnieto se-

rve 256 i 106.

Serya 256 zawiera chligacye węgierskiej kamery nadwornej rozmaitej stopy procentowej, a mianowicie od nr. 326 sż włącznie do nr. 633 z całą kwotą kapitalową - nr. 633 z połową kwoty kapitalowej a nr. 634 az włącznie do nr. 652 z całą kwotą kapitałową, - następnie obligacye dobrowolnej pozyczki w srebrze z roku 1809 o pierwiastkowej stopie procentowej po 5% od nr. 1. az włącznie do nr. 21. z całą kwotą kapitalową, nakoniec najwyższe obligacyc długa rozmaitej stopy procentowej, a mianowicie nr. 1. z pietnastą cześcią, nr. 86 z połową kapitału a nr. 87 z całą kwola kapitalowa - w ogółowej sumie kapitalowej 1,197.618 zł. 7. c. i z procentami według zniżonej stopy w kwocie 25.237 zł. 40 1/4 kr.

Scrya 106 zawiera obligacyo bankowe o pierwiastkowej stopio procentowej po 5% od ur. 98.562 az włącznie do nr. 98.801, w kwocie kapitałowej 986.710 zł. z procentami wedłag zniżonej

stopy 24.667 zł. 45 kr. Zawarte w tych seryach numera pojedyńcze będą w osobnym

spisie poźniej ogłoszone.

Obligacye te będą według przepisów najwyższego patentu z 21. marca 1818, na pierwiastkową stope podwyższone i jak dalece ta stopa osiagnie 5% m. k., beda według normy ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa finansów z 26. października 1858 1. 5286 (dzien. ustaw państwa nr. 190), przemienione na 5% na walote austryacką opiewające obligacye.

Na te obligacye, które w skutek losowania dojda do pierwiastkowego, ale 5% nie osiągającego uprocentowania, na ządanie stron, wedlug przepisów zawartych w nadmienionem obmieszczeniu, beda wydane 5% on walute austryacka opiewające obligacye.

Lwów, doia 9. gradnia 1861.

Ronfure. (2375)

Mro. 8199. Bei bem f. f. Poftamte in Trembowla ift gegen Abichliegung eines halbjährig aufinnbaren Dienftvertrage bie Boft. meiftereftelle ju befegen, mit welcher eine Jahresbestallung von 200 fl., ein Amtepauschafe jahrlicher 50 fl., bann ber Bezug ber gefehlichen Rittgelber für Merarial . und Privatritic und ein Bergvorspannepau-ichale jabrlicher 73 fl. 50 fr. fur bie Beforderung ber wöchentlich ameimaligen Dallefahrten in ter Richtung nach Kopeczynce verbun-

Dagegen ift ber Pofimeifter verpflichtet, eine Kaugion von 200 fl. gu leiften, fich aus ber Pofimanipulagion und ber Rechnungelegung einer Prufung ju unterziehen, ferner vierzebn volltommene dienstaugliche Pofipferde, einen vierfibigen gang gebeckten nach Art ber ararifchen vierfitigen Separatwägen gebauten und einen halbgebecten Stagtonemagen, bann zwei Briefpostmagen nebft zwei Staffettentafden und ben erforderlichen Gefdirren ftete im brauchbaren Stande ju

erhalten.

ben ift.

Die Bewerber haben ihre Gefuche unter Nachweisung ber vorgefhriebenen Erforderniffe, bann bes Befiges ber jur Ausubung bes Post ienftes erforderlichen , gegen Ginbruch und Feuersgefahr gesicher. ten und fomobl fur die Umtebeforgung ale fur ben Beforderungebienft geeigneten und gunftig gelegenen Lofalität in Trembowla binnen brei Bochen vom Sage ber Berlautbarung bes Ronfurfes vermittelft bee Berordnungeblattes bei ber f. f. Poft. Direfgion in Lomberg eine jubringen, bei welcher auch bie naberen Bertragebedingungen eingefeben merden fonnen.

Bon ber f. f. galig. Poft . Direfgion.

Lemberg, am 11. Dezember 1861.

Ronfurs. (2376)(1)

Dro. 8118. In Gemäßheit ber Ermächtigung bes f. f. Finang-Ministeriums wirb an einem geeigneten Orte ber inneren Stadt Przemyst (mo möglich am Ringplate) cine Privat. Pofferpedizion aufgeftellt und die Expedientenftelle an einen vertrauungemurbigen Bemerber gegen einen halbjährig fundraren Dienstvertrag und gegen Leiftung einer Dienstfaugion von Funfgig Gulben oft. 28. verlieben werben, welcher'in einem zwedmaffig gelegenen Botale ein öffentliches Gefcaft führt.

Der Posterpedient wird sich lediglich mit bem Berfchleiße ber Briefmarten und Brieftouverte an Bartheien, bann mit ber Aufnahme ber gewöhnlichen und ber refommandirten Briefe gu befaffen, über bie

letieren die üblichen vorgedruckten Rezepissen und bei beren Abliefes rung an bas bortige f. t. Poftamt eine ebenfalls vorgebruckte Ronfi. gnazion auszufertigen, außerdem aber weder eine fonftige Manipulagion noch eine Rechnungslegung zu beforgen haben.

Die bei ber Posterpedizion aufgegebenen Briefe werden, so oft es ber Poftenlauf erforbert, burch bie Dienerschaft bes f. f. Boftamtes im Bahnhofe in Przemydl abgeholt werben, ohne daß ber Pofferpebient diefelbe fur diefe Dienftleiftung irgend mo ju entlohnen hatte.

Für feine Mühemaltung wird ber Bofterpedient nebft ber vorschriftsmässigen Provision für ten Grios ber burch ibn verkauften Briefmarten und Brief-Rouverte eine Remunerazion jahrlicher 50 fl. öft. 23. bezieben.

Die Bewerber um biefen Dienstpoften werben eingelaben, ihre Befuche bis jum 15. Janner 1862 hieroris einzubringen.

Won der f. f. galig. Poft Direfgion.

Lemberg, am 14. Dezember 1861.

(2366) Edift.

Mto. 52544. Bom f. f. Lemborger Lanbed. ale Sanbelegerichte wird ben Frauen Thorosia Nawratil und Sofia Glanz mittelft gegenwartigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider fie Moses H. Strob ein Gefuch um Zahlungeauflage ber Bechfelfumme pr. 400 ft. oft. B. f. N. G. sub praes. 10. Dezember 1861 Bahl 52544 angebracht und um richterliche Silfe gebeten, wornber bie Bablungeauflage unterm 12. Dezember 1861 Babl 52544 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo bat bas f. f. Landes - ale Sanbelsgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landee, und Gerichte. Abvotaten Dr. Malinowski mit Substituirung bes Abvotaten Dr. Pfeiffer als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtesache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Bechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen und biefem f. t. Landeegerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienliden vorfdrif. 8magigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Werabfaumung entflehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Mus dem Rathe bes f. f. Landes ale Sanbels und Bechfelgerichtes.

Lomberg, am 12. Dezember 1861.

jur hopfenveräußerung.

Dro. 454 - 4171. Bom f. f. Bezirteamte als Gericht Kolomea wird bekannt gemacht, bag über Ginfdreiten bes Rreditorenausichuges ber Konfuremaffe bee Moses und Chaje Beile Tannenbaum de praes. 12. Februar 1861 Bahl 454, bann auf Grund ber, von ber f. f. Berg-Salinen-Forft- und Guterbirefgion in Szigeth vom 15. September 1861 3. 8826 - 2256 vertheilten Ermachtigung und ber Ginwilligung berf. f. Finang-Profuratur Lemberg vom 12. November 1861 3. 14761 bie Feilbiethung der, der Kridamaffe des Moses und Chaje Beile Tanneubaum gehörigen Realitat Rr. 3 in Kolomea zu Gunften fammtlicher Glaubiger ber Konfursmaffe bes Moses und Chaje Beile Tennenbaum nach ben vorgelegten Feilbiethungsbedingniffen bewilligt; jur Bornahme beffen merben zwei Termine, u. g.: 1. auf ben 9. Sanner 1862 und ber 2. auf ben 10. Februar 1862 jedesmal um 10 Uhr Wormittags h. g. mit dem Beifage bestimmt, daß falls die Beraußerung diefer Realität über oder um den gerichtlich erhobenen Schas hungemerth von 9387 fl. 55 fr. oft. B. bei feinem Diefer zwei Termine gefchehen follte, jur Ginvernahme fammtlicher Glaubiger hinfict. lich ber ju gestattenden erleichternden Bedingniffe und bes auszuschrei. benden 3. und 4. Ligitagionetermines bie Berhandlung am 13. Februar 1862 vorgenommen, bei welcher Tagfahung fammtliche Glaubis ber ju erscheinen haben, midrigens bie Ausbleibenten der Dehrheit ger Stimmen ber Erfcheinenden jugegahlt werden und fodann ein 3. und 4. Termin bestimmt, und an bemfelben diefe Realicat auch unter bem Schagungswerthe um welchen Breis immer hintangegeben werben wird, bann bag hievon fammtliche Glaubiger, die f. f. Finang Profuratur Lemberg, bann bas f. f. Eisenwerfamt zu Kabolapojana und biejenigen Gläubiger, welche erft an die Gemahr biefer Realitat gelangen follten, oder benen aus was immer fur einem Grunde ber Li. gitagionebescheid nicht zugestellt merben fonnte, zu Sanden bes fur fie bier aufgestellten Ruratore herrn Dr. Semilski verftanbigt, fchließ. lich baß der Grundbuchsertraft, das Schahungs Prototoll und die Feilbiethungsbedingniffe h. g. eingesehen oder in Abschrift erhoben werden

Kolomea, am 30. November 1861.

G d i f t. (2355)

Mro. 17549. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens bes Wolf Schiffer und Aron Strommer, Bezugeberechtigten des in der Bukowina liegenden Gutsantheils Dawideny, geborig, jum Landtafelbefige Moldauisch - Banilla, bebufe ber Buweifung bes mt bem Erlage ber Bukowinaer f. f. Grund . Entlaftungs. Rommiffion vom 17. Juli 1858 3. 811 für das obige Gut bewilligten Urbullute Guifdhbigunge-Kapitale pr. 6042 fl. RD., fomohl biejenigen, denen ein Sppothefarrecht auf dem genannten Gute gufteht, ale auch alle jene dritten Bersonen, welche das obige Grund-Entlastunge-Rapis tal aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes anzusprechen glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens bis jum 10. Februar 1862 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schrifts lich oder mundlich anzumelden.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

a) bie genaue Angabe bes Bor- und Bunamens, bann Bohnortes, haus-Mro. des Anmelders und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gefetlichen Erforderniffen verfebene und lega. lifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag der angesprochenen Sphothekarforderung fomohl bejüglich bes Rapitals als auch ber allfälligen Binfen, insoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen;

c) die bucherliche Beziehung der angemeldeten Boft und des Forde.

rungerechtes;

fonnen.

d) wenn der Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels dieses f. f. Gerichtes hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten gur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelft der Poft an den Anmelder, u. g. mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen Banden geschehene Buftellung, murden abgefendet merden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, ber bie Unmeldung in obiger Grift einzubringen unterlaffen wurde, fo angefeben werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs = Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reibenfolge eingewilligt hatte, bag er ferner bei ber Verhandlung nicht meiter gehört merden mirb.

Der Die Unmelbungefrift Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Ginwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheinenden Betheiligten im Ginne des §. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Boraussegung, daß feine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs - Rapital überwiesen morben, ober im Ginne bes S. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 anf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Die unterlaffene Anmelbung feitens jener Personen, welche das obige Grund : Entlaftungs : Rapital aus bem Titel bes eigenen Bejugerechtes angusprechen glauben, hat ju Folge, ale diefer Rapitalebetrag ben Zuweisungemerbern ohne weitere murbe ausgefolgt werden, und ben Bratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre gegenwartigen Unfpru-

de gegen ten fattischen Befiger geltenb gu machen.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 14. Dezember 1861.

Mro. 13345. Bur Beraußerung bes auf ber Solotwiner Staats. Domane im I. J. 1861 gefechsten Gartenhopfens febr guter Gute im Gewichte 44 Zentner 31 Ø, Sage! Bierzig Bier Zentner 31 Ø Biener Gewicht, im Gangen oder parthiemeife in 18 Biechen, wird bei der f. f. Finang = Bezirfe = Direfzion in Stanislau eine Konkurrengverhandlung mittelft schriftlicher Offerte stattfinden.

Derlei Offerte muffeu mit ber Stempelmarke von 36 fr. oft. 2B. verfeben, die Menge bes ju erkaufenden Sopfens in Wiener Beninern und ben Breis pr. Gin Bentner fomohl mit Biffern als auch mit Buchstaben ausgedruckt enthalten, mit dem zehnten Theile bes gefamm. ten Preisanbothes als Badium und mit der Erflarung verfeben fein, daß sich der Offerent allen dießfälligen Kauf- und Verkaufsbedingnissen

unbedingt unterzieht. Ferner muß in berfelben ber Wohnort, Bor- und Bunamen bes Offerenten, durch dessen deutliche Unterschrift bezeichnet sein, und bas Offert mit bem erwähnten Badium verseben, langstens bis jum 27. (Sieben und Zwanzigsten) Dezember 1861 beim Borftande biefer f. f.

Finang-Begirte-Direktion versiegelt eingebracht merben.

Die Gröffnung ber eingelangten Offerte findet am 28. Dezember 1861 um 10 Uhr Bormittage Statt, und ber Ersteher ift verpflichtet langftens binnen 8 Tagen nach ber ihm befannt gemachten Bestättigung bes Offertanbothes ben entfallenden Raufschilling beim f. t. Solotwiner Wirthschafteaute in Rosulva unter Einrechnung des dem Offert beigelegenen Badiums vollständig zu bezahlen und in berfelben Frift ben gefauften Sopfen beim genannten Wirthschaftsamte vollftanbig gu übernehmen.

Der ju veräußernde Gartenhopfen fann bei bem genannten f. E. Wirthschaftsamte, die naheren Lizitazionsbedingnisse bei dieser f. f. Fi nang. Bezirks = Direktion und die Hopfenprobe sowohl bei biefer als auch bei der Lemborger f. f. Finang . Bezirke . Direfzion eingefehen

Bon ber f. f. Finang-Begirfe. Direfzion. Stanislau, am 9. Dezember 1861.

#### Ogłoszenie

względem sprzedaży chmielu.

Nr. 13345. Dla sprzedaży chmielu ogrodowego w dobrach kameralnych Sołotwina w r. b. 1861 zebranego, w bardzo dobrym gatunku, ważącego 44 cetnary 31 funtów, to jest: czterdzieści cztery cetnary 31 funtów wagi wiedeńskiej, w całości lub cześciam! w 18 nasypkach, odbędzie się w c.k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stanisławowie pertraktacya konkurencyjna, za pomocą pisemnych

Takie oferty muszą być opatrzone marką stęplową na 36 c. w. a., zawierać ilość mającego się kupić chmielu w cetnarach wiedeńskich, a cenę jednego cetnara tak cyframi jako też literami wy razona, być zacpatrzone w dziesiątą część całej ofiarowanej ceny jako wadyum i oświadczeniem, że oferent poddaje się bezwarun kowo dotyczącym warunkom kapna i przedaży.

Następnie musi w ofercie miejsce mieszkania, imię i nazwisko oferenta jego wyraźnym podpisem być oznaczone, a oferta w wspomnione wadyum zaopatrzona, najpoźniej do 27. (dwndziestego sió dmego) grudnia 1861 do przełożonego tej c. k. skarbowej dyrek

cyi powiatowej opieczętowana ma być podaną.

Otwarcie nadesłanych ofert odbędzie się dnia 28. grudois 1861 o godzinie 10tej przed południem, a kupiciel jest obowiązeny najpoźniej w przeciągu ośmiu dni po oznajmionem mu potwierdze<sup>nju</sup> oferty, przypadającą cenę kupna w c. k. Sołotwińskim urzędzie kameralnym w Rosulnie, z wliczeniem wadyum do oferty przyłączonego zupełnie zapłacić i w tym samym terminie zakupiony chmiel w wymienionym urzędzie gospodarczym zupełnie odebrać.

Sprzedać się mający chmiel ogrodowy może być oglądany w wymienionym c. k. urzędzie gospodarczym, bliższe warunki licy tacyi mogą być przejrzane w tej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej, a próba chmielu tak w tej, jako tez w Lwowskiej c. k.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. >

Stanisławów, dnia 9. grudnia 1861.

skarbowej dyrekcyi powiatowej.

(2382)Edift. Rro. 14812. Mittelft welchem ber nach Brody guffanbige, fett Ende Februar 1858 in der Moldau unbefannten Orts fich unbefußt aufhaltende Jeraelite Boruch Botz aufgefordert wird, binnen fech Monaten in seinem Beimatsorte zu erscheinen und fich wegen der ibm gur Baft fallenden Uebertretung der unbefugten Abmefenhett ju vet antworten, widrigens gegen ihn nach bem a. h. Auswanderungspa tente vom 24. Marg 1832 verfahren werden wird.

R. f. Rreiebehorde Złoczów, am 25. Rovember 1861.

#### E dykt.

Nr. 14812. Którym wzywa się izraelitę Borucha Bolza z Bro dów, przebywającego od końca lutego 1858 w nieznanem miejscu na Mołdawii, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy powrócił do miej sca rodzinnego i usprawiedliwił bezprawną swą nieobecność, gdyż w przeciwnym razie postąpi się z nim podług najwyższego patentu względem wychodźtwa z 24. marca 1832.

C. k. władza obwodowa,

Złoczów, dnia 25. listopada 1861.

(2361)Rundmachung

Rro. 80726. Das hohe f. f. Staatsministerium hat mit bem Erlage vom 4. Dezember 1861 3. 11764-809 im Ginvernehmen mit bem hohen Finang-Ministerium Die Bemauthung ber, im Buge ber im Bege ber Landestonfurreng bergestellten Beichfel Militarftrage gelegenen, Bruden über dem Skawa-Fluße bei Zator und bem Biała-Fluße bei Komorowice in Anwendung der für die Bemauthung der Landesstraffen erlaffenen Borfchrift vom 20. Dezember 1858 3. 45026 nach bem Merarial - Mauthtarife, folglich fur die erftere Brude mit bem Brudenmauthtarife 3. Klaffe, fur die lettere mit dem Tarife 1. Klaffe gu Gunften der Konfurreng fur den erwähnten Straffengug, auf die Dauer von funf Jahren zu bewilligen befunden.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg , am 12. Dezember 1861.

#### Uwiadomienie.

Nr. 80726. Wysokie c. k. ministerstwo stanu w porozumieniu z wys. c. k. ministerstwem skarbu raczyło dekretem z dnia 4. grudnia r. b. do liczby 11764-808 zezwolić na omycenie mostów na drodze nadwiślańskiej-wojskowej na rzece Skawa pod Zatorem i na rzece Biała pod Komorowicami zbudowanych na korzyść konkurencyi, na przeciag lat pieciu.

Myto na pierwszym zwyż pomienionych mostów podług klasy trzeciej, na drugim zaś podług klasy pierwszej taryfy dla poboru myta na drogach skarbowych istniejacej pobierać się będzie.

Co się niniejszem do publicznej podaje wiadomości.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12. grudnia 1861.

Mro. 17591. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Karl Jastrzebski mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag über bas Gesuch bes Leon Axentowicz vom 4. Janner 1861 Bahl 430 ber Landtafel mit b. g. Beschluße vom 22. Janner 1861 Bahl 430 aufgetragen murde, ben Leon Axentowicz als Eigenthumer ber dom. 431. p. 9. n. 10. baer. auf ben Ramen bes Karl Jastrzebski intabulirten 3/8 Theile der Gutsantheile Holihrady ober Horyblady ju intabuliren und die Darlebenesumme von 1575 fl. oft. 2B. fammt 5% Binfen aus bem Lastenstande ber obigen 3/8 Theile ber Guteantheile Holihrady ju ertabuliren und ju lofden.

Da ber Wohnort bes Karl Jatrzebski unbekannt ift, fo wird bemfelben ber Berr Landes . Abvofat Dr. Pfeiffer auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte

Befdeib biefes Berichtes zugeftellt.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Lemberg, ben 5. Juni 1861.

Nr. 3296. Ze strony c. k. powiatowego urzędu niniejszym wiadomem się czyni, że w skutek rozporządzenia przeświet. c. k. obwodowego urzędu Sanockiego z dnia 23. września 1861 do liczby 3296 na zaspokojenie zaległości podatkowych państwa Dukla propinacya piwna, t. j. prawo wyszynku i wyrobu piwa w mieście Dukli na czas od 1. stycznia do końca grudnia 1862 w drodze publicznej licytacyi na dniu 30. grudnia 1861 w zwykłych urzędowych godzinach w tutejszej c. k. powiatowej kancelaryi wydzierzawioną

Licytować chęć mający zechcą się na powyższym terminie zaopatrzeni 10% wadyum od ceny wywołania w kwocie 1000 ztr.

w. a. w tutejszej c. k. kancelaryi zgłosić.

Deklaracye pisemne prawomocnie wystawione, potrzebnem wadyum zaopatrzoue, beda także uwzględnione. Zreszta będa blizsze licytacyjne warunki na powyższym terminie rozpoczęciem licytacyi do wiadomości podane.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Dukla, dnia 15. grudnia 1861.

#### (2370) Obwieszczenie.

Nr. 4106. Ze strony c. k. powiatowego urzędu niniejszem wiadomem się czyni, iż w skutek rozporządzenia przeświet. c. k. obwodowego urzedn Sanockiego z dnia 13. lipca b. r. l. 2261 na zaspokojenie zaległości podatkowych państwa Myscowa propinacya od wódki i piwa, t. j. prawo wyszynku wódki i piwa we wsiach Grab, Ozennia, Wyszowatka i Żydowskie na czas od dnia tejze propinacyi pachciarzowi aż do końca maja 1863 r. w drodze publicznej licytacyi na dniu 23. grudnia 1861 w zwykłych urzędowych godzinach w tutejszej c. k. powiatowej kancelaryi wypuszczone

Do tej propinacyi sa dodane grunta pańskie w Grabie z następującemi zasiewami: 6 mac 12 garncy jęczmienia, 88 mac 8 garncy

kartofli i 120 mac owsa.

Licytować chęć mający zapraszają się, by się na powyższym

Za cene wywołania bierze się czynsz roczny w kwocie 360 złr. - Przed rozpoczęciem licytacyi mają licytować chęć mający 10% wadyum do rak licytacyi komisyi złożyć. Zresztą będą blizsze warunki licytacyi na licytacyjnym terminie do wiadomości podane. Z c. k. urzedu powiatowego,

Dukla, dnia 30. listopada 1861.

G d i f t. Mro. 3108. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Jaworów werden bie Besither des auf ben Namen der Gemeinde Olszanica, Przemysler Kreises, Jaworower Bezirfes, von dem Jaworower f. f. Steueramte im Jahre 1854 ausgestellten Unlebenoscheines Dro. 61 Bertifitate-Mro. 190 über ben, von biefer Gemeinde auf bas Magional. Unleben fubftribirten Betrag pr. 500 ft RM. aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen hiergerichte gu ericheinen und ihre Rechte auf denfelben auszuweisen, mibrigens nach Berlauf Diefer

Frift ber befagte Unlehensichein fur amortifirt erflart wirb. Bom f. f. Bezirfsamte ale Gericht.

Jaworow, am 19. November 1861.

(2367)Mro. 4305. Bom f. f. Bezirfeamte ale Berichte wird ber unbefannten Orts fich aufhaltenben minterfahrigen Paulina Seidl und beren Mutter und muthmoglichen Bormunderin Pauline Seidl geborene Jaksch mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es babe wider biefelben, dann gegen Dr. Johann Zezolka, Magdalena Brzozowska und die minderjährige Henrictte Seidl burch ihren Bormund Dr. Johann Zezulka ale Erben bes in Jaroslau verftorbenen Johann Zezulka sub praes. 10. September 1861 3. 4305 Marianna Zezulka geborene Schott megen Uebergabe bes fünften Theiles ber Berlaffenfchaft nach Johann Zezulka in den physischen Best zum Fruchtgenuse, Jahlung bes jährlichen Fruchtgenuses pr. 101 fl. KM. vom 19. Juni 1849 angefangen und Rechnungslage über die Verwaltung des Nachlases und bie Ginfunfte ber Rachlagrealitaten tie Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit bem Bescheide vom 23. Ofto-ber 1861 Bahl 4305 die Tagfahrt jur mundlichen Streitverhandlung auf ben 27. Jänner 1862 um 10 Uhr Bormittags hieramte festgefest murde.

Da ber Aufenthalsort ber Belangten minderj. Paulina Seidl und beren Mutter Pauline Seidl geb. Jakseh unbefannt ift, fo hat bas f. f. Bezirfsamt als Gericht ju beren Bertretung und auf beren Be-fabr und Roften ben biefigen Landesabvotaten Gern Dr. Chamaydes als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes (Sbift werben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft zu ericheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbebelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anberen Sachwalter ju mablen, und biefem f. f. Begirtegerichte angu-Beigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftebenden Folgen felbft beigumeffen haben merden.

Bom t. f. Bezirfsamte als Gericht.

Jaroslau, am 23. Oftober 1861

Cirkularc.

Mro. 9989. Wegen Sintangabe der Berftellungen an der Lubaezower lat. Bfarrfirche, ihrer Ummauerung, Erbauung eines Glodenthurmes und Bifariats. Bohnungen, wird anmit die Ligitagion auf ben 9ten Janner 1862, und im Falle bes Diflingens bie 2te auf ben 16ten und bie 3te auf ben 23. Janner 1862 ausgeschrieben, und in Luhaczow abgehalten werden.

Der Fietalpreis fur alle biefe herstellungen beträgt 2835 ff. 69

fr. öfterr. DB

Die Ligitagionelustigen haben sich an jenem Termine verseben mit 10% Badium in ber Lubaczower f. f. Bezirksamtskanglei Fruh 9 Uhr einzufinden, wo benfelben die Baudevise und bie Ligitagiones Bedingniffe merben befannt gegeben merben.

Zolkiew, am 13. Dezember 1861

### Obwieszczenie.

Nr. 9989. Względem wypuszczenia reparacyi przy kościele r. l. parafialnym, a mianowicie wymurowania dzwonnicy i pomieszkania dla wikaryuszów w Lubaczowie, odbędzie się publiczna licytacya 9go stycznia 1862, gdyby zaś takowa bez skutku została, druga 16go, a trzecia 23. stycznia 1862.

Cena wywołania wynosi 2835 zł. 69 cent. w. a. Mający chęć przedsiębrania pomienionych reparacyj i nowej budowli, obowiązany

będzie, złożyć 10 procentowe wadyum od powyższej ceny.

Warunki licytacyjne, jako też i szczegóły budowli w urzędzie powiatowym Lubaczowskim rano o godzinie Stej przed licytacya ogłoszone zostaną.

Zółkiew, dnia 13. grudnia 1861.

Cinberufunge Gdift. Rro. 7736. Simeou Wochsler aus Zydaczow, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichifden Staaten aufhalt, wird hiermit aufge. fordert, binnen feche Monaten vom Sage ber Ginfchaltung biefes Ebiftes in ber Lemberger Beitung gerechnet, in feine Beimath jurud. gutehren und die unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen gegen ihn nad bem allerhöchften Batente vom 24. Marg 1832 ver-

fahren werden mußte. Bon ber f. f. Rreisbehorte

Stryj, am 11. Dezember 1861.

Edykt powolujący.

Nr. 7736. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granica przebywającego starozakonnego Szymona Wechsler z Zydaczowa, azeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia umieszczenia tego edyktu w Gazecie Lwowskiej rachując, do rodzinnego miejsca wrócił i swoją niebytność usprawiedliwił, gdy inaczej przeciw niemu podłng najwyż. patentu z 24. marca 1832 postapić by musiano. Z c. k. urzędu obwodowego.

Stryj, dnia 11. grudnia 1861.

C bift.

(2364)

Edykt.

(2)

Mro. 1020. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht Putilla wird biemit bekannt gemacht, es werde zur hereindringung der durch Jankol Muck mittelft Urtheil des bestandenen f. f Buk. Stadt und Landerechtes vom 31. Juli 1851 Bahl 10085 wider die Erben des Olexa Foszks, als: Stekefor, Ihnat, Wasil und Ulasi Foszka ersiegten Summe von 113 fl. KM. oder 118 fl. 65 fr. öst. W., der zuerkannten Gerichtskosten im Betrage von 66 fl. 4 fr. KM. oder 69 fl. 37 fr. öst. W., dann der Erefuzionekosten von 2 fl. 24 lr. KM. oder 2 fl. 52 fr. öst. W., ferner 2 fl. 30 fr. kM. oder 2 fl. 62½ fr. öst. W. und der gegenwärtigen auf 3 fl. 36 fr. öst. M. ermäsigten Rosten, nach bereits turchgeführten 1. und 2. Fresuzionsgrade nunmehr der dritte, d. i. die eresutive Feildiethung des zum Nachlasse des Olexa Foszka gehörigen, in Sergie gelegenen, laut des sud praes. 4. Dezember 1856 Bahl 798 vorgelegten Pfändungs-Protofolls ungefähr 20 Falischen an Flächeninhalt enthaltenden Grundes bewilligt und diese Feildiethung in drei Terminen, d. i. am 29. Jänner, R6 Februar und 26. März 1862 jedesmal um 9 Uhr Wormittags im hiergerichtlichen Amtelosale unter nach sehenden Bedingungen abges halten werden:

1) Ale Ansrufspreis mird ber gerichtlich erhobene Schähungs. werth von 158 fl. RM. ober 165 fl. 90 fr. oft. W. mir bem Beisfate bestimmt, daß in ben ersten zwei Terminen die obbesagte Realitat nur um ober über ben Schähungewerth, dagegen in dem britten Lizitazionstermine auch unter bem Schähungswerthe hintangegeben wer:

ben mirb.

2) Jeher Rauflustige ift verbunden ben 10. Theil bes Schäzungswerthes, b. i. ben runden Betrag von 16 fl. öft. M. im baren Gelde, in Sparkassacheln, in öffentlichen Staatspapieren ober in Pfandbriefen der galiz. Kreditsanstalt fammt Talons und ben noch nicht fälligen Rupons nach ihrem mittelft ber letten Lemberger Zeitung nachzuweisenten Kurswerthe, jedoch nicht über bem Nominalwerthe zu Händen der Lizitazions-Kommission zu erlegen, welches Angeld, in so ferne es in Barschaft besteht, dem Ersteher seinerzeit in ben Kaufpreis eingerechnet, dazegen den übrigen Mitbiethenden nach beenbigter Feilbiethung zuruch estellt werden wird.

Die übrigen Ligitagionebedingungen, fo wie auch bas Protofoll über bie erelutive Beschreibung und Schagung bes zu veraußernden Grundes fonnen in ber hiergerichtlichen Registratur eingefehen ober in

Abschrift behoben merben.

Bom f. f Bezirkégerichte.

Putilla, am 26. Of ober 1861.

Nr. 47138. C. k. sad krajowy twowski wzywa pesiadaczy następujących 5% obligacyj inden nizacyjnych, jako to:

1. Nr. 1459 z daia tgo listopada 1853 na kwote 1000 złr. na imię pana Alexandra Świeżawskiego opiewającej, z 5ma kuponami, z których pierwszy płatny na dniu 1. listopada 1861, a ostatni dnia 1. listopada 1863.

2. Obligacyj indemnizacyjny h wiakulowanych na rzecz oktany

dobr Łuka i Zazule Zloczewskiego obwodu, jako to:

a) Lit. A. Nr. 4913 z dnia 1go listopada 1853 na kwote 300 złr.;

b) Lit. A. Nr. 4914 z dnia 1. listopada 1853 na kwote 50 złr., od których pod a) i b) wymienionych obligacyj procenta od

1. maja 1861 zalegle; --

aby obligacyę pod 1. z kuponami w przeciągu jednego roku 6 tygodni i 3 dni, od czasu jak ostalni kupon do wypłaty przypadnie, zaś obligacyę pod a) i b) w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni od czasu ostatniej inseraty niniejszego edyktu do Gazaty Lwowskiej przedłożyli, lub swe prawa do takowych wykazali, ile że w razie przeciwnym obligacye powyższe z kuponami jako nieważne uznane będą.

Z rady c. k. sądu krajowego. Luów, dnia 27. listopada 1861.

(2374) G d i f t. (2)

Aro. 6110. Bom Lembergor f. f. ftädtischelegirten Bezirfsgerichte in Straffachen, und für die Umgebungen der Stadt Lemberg in iürgerlichen Rechtsangelegenheiten, wied in Folge Erlasses des Lemberger h. f. f. Oberlandesgerichtes vom 27ten November 1861 Zahl 29921 hiemit befannt gegeben, daß ter Landesatvolat Hr. Dr. Michael Racborski mit tem Disziplinar-Erkenntniße tes h. f. f. obessen Gerichtschofes vom 12. November 1861 J. 7537, auf die Dauer eines Johres von ter Ausübung des Advokaturs Besugnisses suspendirt wurde.

Demgemaß wird bem Landesadvofaten frn. Dr. Michael Raciborski zum Genetal. Substituten herrn Landesadvofat Dr. Hönigsmann mit Substituirung tes hin. Landesadvofaten Dr. Emil Pfeisfer bestillt, und die Uebernahme und Uebergabe ber dieses f. f. Bezirfsgericht berreffenden Alten, in den Fällen, wo ein Substitut bestellt ift, an diesen, sonft aber an den General-Substituten veranlaßt.

Lemberg, am 11. Dezember 1861.

### Angeige - Dlatt.

# Winter - Saison

Bad Homburg vor der Höhe.

Die Winter-Saifon von homburg bietet ben Fremben alle Unnehmlichkeiten und Berftreuungen größerer Stabte.

Das großartige Conversationehaus, welches bas ganze Jahr hindurch geöffnet bleibt, enthält prachtvoll beforirte Raume, einen großen Balls und Concertsaal, einen Speise Salon, Kaffce und Rauchzimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversationesale, wo Trente-et-quarante und Roulette unter Gemährung außerordentlicher Vorstheile ausliegen, indem Ersteres mit einem halben Rafait und Letteres mit einem Zero gespielt wird. Die tägliche Bankeinlage am Trente-et-quarante ist auf 300.000 Franken, das Maximum auf 12.000 Franken sessentet, und enthält die bedeutendsten beutschen, französischen, englischen, italienischen, russischen, polnischen nnd holländischen politi-

### Donlesienia prywatne.

schen und belletriftischen Journale. Die Restauration ift bem ruhm. lichft befannten Saufe Chevet aus Paris anvertraut.

Jeben Abend lagt fich bie beliebte Rurfapelle von Garbe und Roch in bem großen Ballfaale horen.

Balle, Concerte und andere Festlichkeiten wechseln wie in ber Sommer = Saifon fortwährend mit einander ab; eine ausgezeichnete französische Bauteville-Gesellschaft ift engagirt, welche wöchentlich zwei bis breimal Borfiellungen gibt.

Große Jagden in weitem Umkreise enthalten sowohl hochwild als alle andere Wildgattungen.

Bad Homburg besindet sich durch die Vollendung des rheinischen und bairisch-österreichischen Eisenbahnneges im Mittelpunkte Europa's. Wan gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Brüssel und Limsterdam in 12 Stunden vermittelst directer Eisenbahn nach Homburg. Vierzehn Züge gehen täglich zwischen Frankfurt und Homs burg hin und her, — ter letzte um 11½ Uhr — und befordern die Fremden in einer halben Stunde; es wird denselben dadurch Gelesgenheit geboten Theater, Concerte und sonstige Abendunterhaltungen Frankfurts zu besuchen.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn.

(2372) Aundmachung.

Die f. f. priv. galig. Carl Ludwig-Bahn bringt hiemit jur allgemeinen Renntniß, baß die bisher mit der Personen-, Gepade- und Gilgut-Expedition betraute

Station Bogumilowice

vom 1. Janner 1862 angefangen

auch fur ben allgemeinen Frachten - Berfehr

eröffnet wirb.

Non biesem Tage findet in der genannten Station nicht nur bie Aufnahme und Beforderung von Personen und Gepack, sondern auch die Auf- und Abgabe von Gil- und Frachtgütern sowohl nach und von allen Stationen der eigenen Bahn, als auch nach und von allen Stationen der Raifer Ferdinands-Nordbahn fatt.

Dien, am 14. Dezember 1861.

### C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

Ogłoszenie.

C. k. uprzyw. kolej galicyjska Karola Ludwika podaje niniejszem do wiadomości publicznej, że

stacya w Bogumiłowicach

sawiadująca dotąd tylko ekspedycyą osób, tłómoków i przesylek pilnych, otwartą będzie takze

z dniem 1. stycznia 1862 dla ogólnego obrotu towarów.

Począwszy zatem od tego doia, przyjmować się będą w tejże stacyi do przewozu nie tylko osoby i pakunki, lecz także przesyłki spieszne i ciężary w kierunku od i do wszystkich stacyi tak tutejszej jako też ościennej kolei północnej Cesarza Ferdynanda.

Wiedeń, dnia 14. grudnia 1861.